# A.D. 1926 CURRENDA Nrus XII

## PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

Wizytacja kanoniczna w r. 1926

## Wizytacja kanoniczna w r. 1926

JE. Najprz. Ks. Biskup Ordynarjusz dokonał wizytacji kanonicznej dekanatu tarnowskiego według porządku podanego w Kurendzie VI ex 1926.

Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło: w Jurkowie 999 osób; w Zbylitowskiej Górze 538; w Łukowej 220; w Woli Rzędzińskiej 617; w Jastrząbce Nowej 442; w Pogorskiej Woli 267; w Lisiej Górze 854; w Skrzyszowie 270; w Łękawicy 308; w Porębie Radlnej 435; w Szczepanowicach 215.

Najprz. Ks. Biskup Sufragan zwizytował a) dekanat tuchowski od 29 maja do 11 czerwca według porządku podanego w Kurendzie VI ex 1926. Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło: w Szynwałdzie 94 osoby; w Zalasowej 504; w Ryglicach 1312; w Tuchowie 456; w Piotrkowicach 196; w Pleśnej 768; w Brzozowej 383; w Siemiechowie 303; w Gromniku 579;

b) dekanat dąbrowski w dniach od 14 sierpnia do 5 września, porządek w Kurendzie VIII ex 1926. — Sakrament Bierzmowania przyjęło: w Żabnie 265 osób; w Odporyszowie 277; w Otfinowie 1272; w Gręboszowie 561; w Zalipiu 120; w Bolesławiu 1438; w Mędrzechowie 541; w Szczucinie 3127; w Smęgorzowie 559; w Dąbrowej 2250; w Radgoszczy 993; w Luszowicach 402; w Oleśnie 667.

L. 4043

## W sprawie organistowskiej

Wśród licznych zajęć Naszego Urzędu nie zapominamy o sprawie organistów Naszej diecezji, pragnąc ją ustalić i rozwinąć dla dobra Kościoła i pomyślnie dla organistów. Dotychczas dopomagały Nam do tego w dużej mierze Towarzystwo św. Wojciecha i istniejące przy niem Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Organistów. Zamierzając wznowić ich pożyteczną działalność, przerwaną wypadkami wojennymi, zwracamy się do wszystkich kapłanów diecezji z gorącem wezwaniem, aby zechcieli Towarzystwa te otoczyć swem poparciem i życzliwością. W tym celu prosimy P. T. XX. Dziekanów – jako prezesów kół dekanalnych Towarzystwa św. Wojciecha – aby koła te w obrębie swoich dekanatów zreorganizowali i przesłali Nam o tem sprawozdanie wraz z spisem członków dekanatu najpóźniej do 31 stycznia 1927 r.; na podstawie sprawozdań zwołamy Walne Zebranie, celem przeprowadzenia i wznowienia Towarzystwa i wyboru głównego Zarządu. Organiści uchwalili na Zjeździe, odbytym w bieżącym roku w Tarnowie, przystąpić do niego jako członkowie z wkładką 2 Zł rocznie.

Z Naszej strony powołujemy równocześnie osobną Komisję diecezjalną dla spraw organistowskich, której zadaniem będzie otoczyć opieką sprawę organistów w myśl rozporządzeń Naszych, zawartych w Kur. V z 1907 i Kur. V z 1908 r.

## Skład Komlsji diecezjalnej dla spraw organistowskich:

PRZEWODNICZĄCY: ks. Prałat Dr Władysław Mysor, scholastyk kapitulny. CZŁONKOWIE: ks. Dr Stanisław Bulanda, kanonik katedralny; ks. kanonik Jacek Michalik, proboszcz w Ciężkowicach; ks. Karol Dobrzański, proboszcz w Rzochowie; p. Jakób Wysocki, organista w Mikluszowicach; p. Józef Rec, organista w Wietrzychowicach; p. Władysław Bród, organista katedralny.

ZASTĘPCY: p. Wojciech Plata, organista w Łapczycy; p. Wojciech Sieniawski, organista kościoła XX. Misjonarzy w Tarnowie.

L. 7396

## W sprawie szybkiego wydawania metryk dla obywateli polskich, zamieszkałych zagranicą

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Nr. VI/C. 1. 9393. Warszawa, dnia 1 grudnia 1926 r. Do Kurji Biskupiej w Tarnowie. — Władze administracyjne I i II instancji ustawicznie skarżą się na przewlekłe załatwianie przez rzymskokatolickie urzędy parafjalne spraw, związanych z wydobyciem metryk urodzenia oraz świadectw do zawarcia małżeństwa dla obywateli polskich, zamieszkałych zagranicą.

Ponieważ zwłoka odbija się częstokroć szkodliwie na interesach obywateli, Ministerstwo uprasza Kurję, by zechciała polecić urzędom parafjalnym traktowanie wyżej wspomnianych spraw jako specjalnie pilnych.

Za Ministra-Kierownika Ministerstwa: podpis nieczytelny, Dyrektor Departamentu Wyznań

#### L. 7132

Prymas Polski. L. dz. 3059/26 O. Poznań, dnia 17 listopada 1926. Ekscelencjo! Ze sprawozdań księży, którzy w bieżącym roku objeżdżali osady robotników polskich w Niemczech, wynika, że dzikie związki małżeńskie nie przestały być plagą i hańbą naszego wychodźtwa tamże. Niestety stwierdzono, że nasi robotnicy w wielu wypadkach nie mogą brać ślubu kościelnego z tego powodu, że nie mogą otrzymać z kraju potrzebnych metryk. Jeszcze w bieżącym roku zachodziły często wypadki, że księża w kraju albo wogóle nie odpowiadają na prośby o nadesłanie metryk, lub żądają, by im zgóry przekazano kwoty nie stojące w żadnym stosunku do zwykłych kosztów za tego rodzaju dukumenty. Trafiło się, że jeden z księży proboszczów zażądał, by mu biedna robotnica przesłała dwadzieścia marek rentowych, czyli pięćdziesiąt Złotych za metrykę urodzenia. Inni księża nadsyłają metryki w języku rosyjskim, dla których robotnik albo nie znajduje tłumacza urzędowego w Niemczech, albo tłumacza musi drogo opłacać.

Wobec tego śmiem prosić Waszą Ekscelencję o ponowne zarządzenie, by księża proboszczowie załatwiali prośby robotników polskich w Niemczech o metryki jak najpospieszniej i możliwie "in forma pauperum".

Wasza Ekscelencja raczy przyjąć wyrazy mego oddania i czci uniżony sługa i brat w Chrystusie † August Hlond, Prymas

## W sprawie "Dzieła Rozkrzewiania Wiary"

Życzeniem Stolicy Apostolskiej (por. Enc. Rerum Ecclesiae gestarum) jest, aby w każdej diecezji było Dzieło Rozkrzewiania Wiary, mające na celu pomoc dla misyj zagranicznych. Stowarzyszenie to, którem zajmowali się OO. Jezuici, znane było w naszej diecezji przed wojną w niektórych parafjach. Ażeby je teraz ożywić i rozszerzyć zamianowaliśmy dyrektorem diecezalnym ks. Andrzeja Bilińskiego, katechetę w Bochni. Księża Proboszczowie, krórzy w swoich parafjach będą chcieli to stowarzyszenie misyjne zaprowadzić, do czego zachęcamy, zechcą we wszystkich sprawach tego Dzieła Rozkrzewiania Wiary zwracać się do wspomnianego dyrektora diecezjalnego. W Polsce na czele Dzieła stoi obecnie JE. Ks. Biskup Nowowiejski, Ordynarjusz Płocki.

## Święto stowarzyszeń żeńskich

Niniejszem ustanawiamy święto Opieki św. Józefa (Solemnitas s. Josephi Sponsi B. M. V. et Eccl Univers. Patroni) świętem patronalnem dla stowarzyszeń żeńskich naszej diecezji.

W tych parafjach, w których stowarzyszenia żeńskie istnieją, należy w najbliższą niedzielę po tej uroczystości urządzić w kościele składkę na rzecz tychże stowarzyszeń i przesłać ją do Kurji, albo wprost do Zarządu Stowarzyszeń Żeńskich. (Tarnów, Klasztor Urszulanek).

### Misja kanoniczna

Ponieważ Władze szkolne domagają się częstokroć od Księży uczących religji w szkołach dokumentu misji kanonicznej, przeto oznajmiamy, że stosownie do art. XIII Konkordatu potrzebują osobnego upoważnienia do nauczania t. j. misji kanonicznej od Ordynarjusza XX. katecheci, którym też przy wyznaczeniu ich na posadę katechety udzielamy misji kanonicznej.

Duchowieństwo zaś parafjalne posiada misję kanoniczną do nauczania religji w szkołach powszechnych swojej parafji mocą urzędu swojego pasterskiego i osobnego dokumentu nie potrzebuje.

## Tablice i nagrobki dla bohaterów

Dla informacji podajemy odpis pisma Sekretarjatu Episkopatu Polskiego:

Do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Opieki nad grobami bohaterów w Warszawie, ul. Nowy Świat 21, m. 27.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23/IX 1926 roku, L. 450/26 w sprawie tablic i pomników ku czci poległym komunikuję z upoważnienia Episkopatu Polski, iż spełnieniu wyrażonego życzenia przez Tow. Opieki nad grobami bohaterów stoi na przeszkodzie rozporządzenie Stolicy Św., aby w kościołach nie umieszczano tablic i nagrobków dla zmarłych, których ciała nie są złożone w kościele. Można atoli umieszczać tablice takie na zewnętrznej ścianie kościoła za zgodą Biskupa diecezjalnego.

## Z wydawnictw

polecamy: "HOSANNA", miesięcznik poświęcony sprawom muzyki kościelnej i religijnej. Redakcja: Tarnów, Lipowa 21.

## Zmiany wśród Duchowieństwa

Jego Swiątobliwość Ojciec św. Pius XI raczył najmiłościwiej zamianować ks. Józefa Wątorka, katechetę I gimnazjum w Tarnowie, tajnym szambelanem.

Odznaczeni Rokietą i Mantoletem: ks. Ludwik Ligaszewski, proboszcz w Siemie-

chowie; ks. Michał Przywara, katecheta Seminarjum naucz. w Starym Sączu.

Zamianowani w dekanacie bocheńskim: ks. Michał Pawlus, proboszcz w Mikluszowicach, wicedziekanem; ks. Józef Padykuła, proboszcz w Rzezawie, notarjuszem, a ks. Dr Juljan Piskorz, proboszcz w Nowym Wiśniczu, 2-gim komisarzem do nauki religji; zaś w dekanacie Rzepiennickim: ks. Michał Syzdek, proboszcz w Polnej, notarjuszem dekanatu.

*Instytuowani*: 26 października ks. Jakób Stosur na probostwo w Brzesku; 12 listopada ks. Augustyn Skórka na probostwo w Siedliskach; 1 grudnia ks. Stefan Pawłowski na probostwo w Czermnej; 6 grudnia ks. Antoni Działo na probostwo w Dębnie.

Proboszczem usuwal. w Kupnie zamianowany: ks. Michał Grzyb, wikarjusz z Ra-

domyśla W.

Administratorami mianowani: w Gawłuszowicach ks. Jan Góra; w Żurowej ks. Wilhelm Ostrowieński (excurr); w Lubczy ks. Michał Kurmaniak.

Przeniesieni XX. wikarjusze: ks. Józef Gwiżdż z Książnic do Libuszy; ks. Wojciech Machniak z Libuszy do Książnic; ks. Wilhelm Ostrowieński ze Zgórska do Ołpin; ks. Józef Panek z Ołpin do Zgórska; ks. Jan Zwierz z Brzeska do Radomyśla W.; ks. Józef Grabowski z Siedlisk do Bruśnika.

#### Zmarli:

1 grudnia ks. Wojciech Guzik, emer. prob. ze Słupca, ur. w r. 1859, wyśw. 1887, zmarł w Delastowicach, paraf. Szczucin; 3 grudnia ks. Stanisław Tobiasz, deficjent, ur. w r. 1899, wyśw. 1917, zmarł w Męcinie; 18 grudnia ks. Józef Dulian, proboszcz i dziekan w Lubczy. S. pr. a. R. i. p.!

### Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 22 grudnia 1926

† LEON
Biskup

Ks. Roman Sitko